auto

N= 92.

Cl 121-92

# Posener Intellimnz = Blatt.

Mittwochs, den 16. November 1825.

Angekommene Frembe vom 10. November 1825.

Handgerichts = Director Grunert aus Schneibemufil, Hr. Kreis = Physikus Kaufer aus Chodziefen, Frau Gutebesitzerin v. Ponieszewska aus Wisniewo, I. in Nro. 384 Gerberftraße; Hr. Gutebesitzer v. Mielzynski aus Pawlowice, Hr. Sutebesitzer v. Mielzynski aus Pawlowice, Hr. Sutebesitzer v. Tro. 116 Breitestraße.

#### Den erten Movember.

Herr Gutsbesither v. Twardowski, aus Dziechowo, Hr. Abministrator Schnidt aus Marschau, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesither v. Diesespuski aus Grabiewo, I. in Mro. 187 Masserstraße.

#### Den Taten Dovember.

Herr Gutsbesitzer v. Koczorowski aus Spelewo, Hr. Gutsbesitzer von Bukowiedi aus Lubosin, Frau Gutsbesitzerin v. Indlinska aus Adamowo, L in Nro. 168 Wasserstraße.

Den T3ten Rovember.

herr Gutsbesiger v. Cforaczewsfi aus Stamian, hr. Gutsbesiger von Tabernacki aus Chocica, I. in Mro. 168 Wasserftraße.

Die General=Pacht bes Domainen=Amts Mogilno, 7 Meilen von Bromberg belegen, wozu die Borwerke

Strzelce, ale 21 Sitz,

Swierfowie (nabe bei ber Rreisftadt Mogilno belegen), und

DBizebaln,

desgleichen Getranke-Fabrikation und Verlag, wie auch Schifferet gehoren, foll vom isten Juli 1826. ab, auf anderweite Zwolf Jahre ausgethan werden, wozu ein Licitations = Termin auf ben 26 ft. en November c., Bormittags um 10 Uhr, hiesethst in unserm Geschäftshause vor dem Departements-Rath und Justitiario and beraumt ist.

Bu den Borwerfen gehoren, und gwar

a) zu Etrzelce, außer ben zum groten Theil neuen Wirthschaftsgebauben, einem neuen Umte-Bohnhause, so wie einem neuen Getrante-Fabritgebande,

| 13  | Morgen | 74 [     | Muthen     | Garten,                        |
|-----|--------|----------|------------|--------------------------------|
| 20  |        | 4        | 7          | Garten ber Inftleute,          |
| 790 |        | 88       |            | Alder,                         |
| 115 |        | 103      |            | Wiesen,                        |
| 435 |        | 47       |            | Hithung,                       |
|     | einsch | lieflich | 400 Mo     | rgen neu zugelegtes Forftland, |
| 22  | Morgen | 168      | []Ruther   | 1 Wege und Triften,            |
| 198 |        | 65       |            | Antheil vom Strzelcer Gee,     |
| 2   |        | 18       |            | Schanfland auf Gorifdemo,      |
|     | dini   | bieienie | nen noch n | icht reluirten Dienste;        |

b) zu Swierkowice gehoren außer ben vorhandenen Wohn= und Wirthschafts= gebauben,

507 Morgen 162 Muthen Acker,

19 — 91 — Garten,

129 — 64 — Biefen,

51 — 48 — Hithung,

71 — — See,

17 — 66 — Wege, Graben und Baustellen,

13 -- 77 -- Triften, Jum Suthunge-Terrain;

c) ju Bigedgin gehoren außer ben vorhandenen Bohn= und Birthichaftegebauden,

| 617  | Moraen   | 164 Muthen   | Acter, and the second                     |
|------|----------|--------------|-------------------------------------------|
|      |          | 153          | Carten,                                   |
| 183  | -        | 57           | Wiefen, Den and Special States States     |
|      |          | -            | von der Forst zugelegte Weideabschnitte,  |
| 79   | -        | 114          | feparirte Suthung,                        |
| 1343 | 7030     | 162          | See, the second have and with the         |
| 26   | L-Law    | 124          | Bauftellen, Wege und Graben,              |
| 3    | 1        | 176          | enthalt bas zur Fifcher=Kathe gehörige    |
| 1.04 | Land bei | Wiecanawo, u | nd es ist bei Wisedzin eine Schankstelle. |

Mit dieser General = Pacht ift zugleich die Berwaltung ber Umte = Geschäfte und Rondantur verbunden.

Pachtliebhaber werben aufgeforbert, sich mit ben Realitaten zur Stelle nas her bekannt zu machen, ehe ber Winter eintritt; besgleichen konnen auch hier zur Information die Anschläge über ben anzunehmenden Ertrag, Inventarien und Ges baube-Nachweisungen eingesehen werden.

Bur Licitation konnen nur biejenigen zugelassen werden, die als tuchtige Wirthe und als geeignet zur Amts-Rendantur auch Geschäfts-Verwaltug sich geshörig ausweisen. Demnächst aber muß auch jeder Licitant vor Abgabe eines Gebots, im Licitations-Termine, zur Sicherheit desielben 3,200 Athle. baar oder in Staatspapieren einstweilen beponiren. Der demnächst als bleibende Amts-Caution zu bestelltende Betrag, der sich nach Maaßgabe des Pachtbetrages näher ergeben wird, ist in den aussührlichen Licitations-Bedingungen dem Sägen nach bestimmt. Diese Licitations-Bedingungen, welche die nachmaligen General-Pachtbedingungen werden sollen, werden im Termine vorgelegt und können zuvor in unserer und in der Regisfratur des Domainen-Amts Mogilno eingesehen werden.

Bromberg ben 26. September 1825.

Roniglich Preufische Regierung. II. Abtheilung.

Subhaftations = Patent.

Das zur Ignah Clanskischen Concurs = Masse gehörige zu Moschin unter Mro. 119. (sonst 118) belegene, auf 554 Athlr. 21 sgr. 3 pf. gerichtlich abgeschähte Haus nebst Hofraum, Stall, und Gartenstück, welches Letztere 70 Fuß lang und 80 Fuß breit ist, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich meistbietend verkauft werden, wozu der Vietungs-Termin auf den 17. Januar 1826. Vormittags um 1-0 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Math Kaulsuß in unserem Gerichtsschlosse anderaumt worden ist.

Rauflustige und Besithfahige werben baher zu biesem Termin eingeladen, und hat ber Meistbietende den Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnhme zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 19. September 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom do massy konkursowey Ignacego Słańskiego należący, w Mosinie pod Nr. 119 (dawniey 118) położony, na 554 Tal. 21 sgr. 3 fen. sądownie oszacowany, wraz z podworzem, staynią i kawałkiem ogrodu z 70 stóp długości i 80 stóp szerokości się składaiącem, ma bydź droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, w celu którym termin licytacyi na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Kaulfusem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym wyznaczonym został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy więc na tentermin, a naywięceydaiący, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą bydź wnaszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 19. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum dffentlichen Berkauf bes zum Nachlasse der Wonwodin Franziska von Mycielska gehörigen, hier in der Wasserstraße Nro. 189 belegenen, und aus einem Schause und einem hinterhause

Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży nieruchomości z powodu działów po Ur. Franciszce Mycielskiey woiewodziny pozostałey tu na Wodney ulicy sytuowaney i ziednego narożnego domu w unter Mro. 214 bestelhenben Grundstücke, gerichtlich auf 6319 Athlr. 7 sgr. 6 pf. abgeschätt, welcher Theilungshalber ersfolgt, haben wir 3 Termine, als:

- 1) auf ben 5. September,
- 2) ben 8. November c.,
- 3) den 12. Januar 1826., wovon der letztere peremtorisch ist, angesetzt, wozu wir die Besitzsähige und Kaussussiege hiermit einladen, sich in den gedachten Terminen hier in unserem Gerichts = Schlosse Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichtsrath Kaulfuß zu gesstellen, und ihre Gebote abzugeben, wonächst der Meistbietende, wenn die gesetlichen Borschriften keine Ausnahme zulassen, den Zuschlag der Grundstücke zu gewärtigen hat.

Posen ben 25. Mai 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. przodku pod Nr. 189. i iednego domu wtyle pod Nro. 214. się składającéy sądownie na 6319 Tal. 7 sgr. 3 fen. oznaczoney wyznaczylismy termina trzy iako to

- 1) na dzień 5. Września
- 2) na dzień 8. Listopada r. b.
- 3) na dzień 12. Stycznia 1826. z których ostatni iest zawitym, na które wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy, aby się w rzeczonych terminach tu w naszym zamku sądowym zrana o godzinie 10. przed Sędzią Kaulfus stawili, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia sobie rzeczoney nieruchomości spodziewać się może.

Poznań dnia 25. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das im Buker Kreise belegene Gut Whosoczka, dur August von Zaborowskisschen Liquidations = Masse gehörig, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 14989 Mthlr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag des Curators der Masse biffentlich verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf

den 19. October c., den 28. Januar a. f., der peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na talar. 14989 oszacowane na wniosek kuratora massy publicznie przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 19. Października r. b. na dzień 28. Stycznia 1826, i zawity termin

ben 30. Mai a. f., por bem Landgerichtsrath Hebdmann

Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts=

Schloffe angesett.

Besitfähigen Räufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Kaufsbedingungen tonnen in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 16. Juni 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 30. Maia 1826.
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman przed południem o godzinie gtey w naszym zamku Sądowym wyznaczone zostały. Zdolność kupna maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą wzmianką: iż w terminie zawitym przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers wird bas im Schrobaer Kreise hiesigen Regierungs = Bezirks belegene. Gut Uzarzewo nebst bene Vorwerk Swigcinek, welche gerichtlich auf 35,804 Athle. abgeschätzt worden ist, subhastirt, wozu drei Dietungs = Termine auf

ben 3. September,

ben 6. December 1825, und ben 15. Marg 1826.

und wovon der dritte und letzte perento= risch ist, vor dem Deputirten Landge= richtsrath Brukner angesetzt worden sind.

Wir laten daher alle Kauflustige und Besitzfähige hiermit vor, sich an diesen

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierz ciela, dobra Uzarzewo, z folwarkiem Swięcińek w Departamencie tuteyszym, Powiecie Sredzkim położone, sądownie na Tal. 35,804 Tal. otaxowane subhastowane będą, i tym końcem trzy termina licytacyi,

na dzień 3. Września r. b., na dzień 6. Grudnia r. b., na dzień 15. Marca 1826,

z których trzeci a ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brykner, wyznaczone zostały. Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posładania maiących, aby się w termiminach tych, w naszym lukalu Są-

Terminen in unserem Gerichts = Locale entweder personlich, oder ducch Bevollsmachtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist = und Bestbietenden zu gewärtigen,

Die Einficht der Kaufbedingungen und ber Tare kann täglich in unserer Con-

curs = Registratur erfolgen.

Zugleich wird ber bem Wohnorte nach unbekannte vormalige Päczer von Uzastzewo Thadeus v. Ewinarski, dem der Justiz = Commissarius Brachvogel zum Apsisienten bestellt wird, mit der Warnung vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiz ben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ersheilt, sondern nach gerichtelicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen und leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Posen ten ro. Marg 1825. Konigl. Preufischeskandgericht.

K. of. Pru ki Sad Zasmianski.

dowym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa codziennie w naszéy Registraturze konkursowéy

przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywa się były dzierzawca dóbr tych, z mieszkania nie wiadomy Tadeusz Swinarski, któremu się Ur. Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości za assystenta przydaie pod tym zagrożeniem, iż mimo niestawienia się iego, nie tylko więcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zahypotekowanych, i do percepcyi nie przychodzących pretensyi, bez potrzeby produkowania dokumentu rozporządzonem zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des zu Opalenica Buker Kreises am 4. December 1813 verstorbenen Probstes Anton Hochhaus ift heute der erbschaftliche Liquidations= Prozes erbschaftnet worden.

Wir haben gur Unmelbung und gehos

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością proboszcza Antoniego Hochhaus w Opalenicy Powiatu Bukoskiego w dniu 4. Grudnia 1813 zmarlego dzisiay process sukcessyino-likwidacyiny otworzony i termin do zgłoszenia się i do udowo-

rigen Nachweisung ber Ansprüche aller Gläubiger einen Termin auf den 31 sten Januar f. Vormitt. um 9 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichtse Kath Kaulfuß in unserm Instruktionse Zimmer augesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warnung vor: daß diesenisgen, die in diesem Termine weder personslich noch durch einen zulässigen Bevollmächtigten erscheinen, mit ihren Forderungen an die Masse präkludirt und nur an dassenige verwiesen werden sollen, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse übrig bleiben dürfte.

Denjenigen Gläubigern, welche burch allzuweite Entfernung oder andere legate Ehehaften an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werz den die Justiz = Commissarien Guderian und Brachvogel als Mandatarizu benannt, die mit Information und Vollzmacht versehen werden können.

Pofen ben 22. September 1825. Ronigl, Preugifches Landgericht.

dnienia pretensyi wszystkich wierzycieli na dzień 3 t. Stycznia r. p. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został, na który wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż ci którzysię ani osobiście ani przez prawnie upoważnionych plenipotentów niestawią, z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i to im tylko na zaspokojenie przekazanym bedzie, co się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom którzy dla zbytecznéy odległości lub innych ważnych przyczyn osobiście stanąć niemogą, i znaiomości w miescu tuteyszém niemaią proponuiemy Kommissarzy Sprawiedliwości Guderyan
i Brachvogel na Mandataryuszów,
których w informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

of base & binb were restail that we have be never wiften to here to here

## Erste Beilage ju Mro. 92. des Posener Intelligent Blatts.

Offener Arrest.

Zapozow Edyktalny.

Ueber bas Bermbgen bes am 3. Januar 1825 verstorbenen Erbheren bon Turkowo, Buker Kreises, Reponucen von Lukomski, ist heute Mittags um 12 Uhr ber Concurs erbffnet worden,

Es werben daher alle biejenigen, die Geld, Pratiosa, Documente oder Briefschaften bes Gemeinschuldners hinter sich haben, ausgefordert, nicht das mindeste an die v. Lutomökischen Erben zu verabsfolgen, vielmehr und davon treulichst Anzeige zu machen, und diese Gelder und Sachen oder Briefschaften, jedoch unter Borbehalt ihrer daran habenden Rechte an unser Depositorium abzusliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Aussantwortung für nicht gesschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Diesenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen, oder zuruckhalten, haben überdent noch zu gewärstigen, baß sie ihres baran habenden Pfand = ther andern Nechts für verlustig ertlart werben.

Pofen ben 3. October 1825. Abnigh Preuß. Landgericht.

Erdleyel. Pinels and Ziemiansk

Areszt otwarty.

Nad maiątkiem zmarłego dnia 3. Stycznia 1825 roku Nepomucena Lutomskiego dziedzica dóbr Turkowa w Powiecie Bukowskim dzisiay o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich którzy pieniądze, kleynoty, dokumenta lub skrypta do wspólnego dłużnika należące posiadaią, aby z takowych Sukcessorom rzeczonego Lutomskiego niewydawali, owszem rzetelnie nam donieśli i pieniądze takowe, effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do Depozytu naszego oddali, gdyż inaczey każda zapłata lub wydanie, za nienastąpione uważane, i na dobro massy powtórnie ściągnione zostanie.

Ci zaś, którzy rzeczy takowe lub pieniądze zataią, spodziewać się mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu lub inne iakiekolwiek utracą.

Poznań d. 3. Październ. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

計值 230月1日 學

#### Cbictal = Citation.

tteber den Nachlaß bes, am 3. Januar dieses Jahres verftorbenen Erbherrn ber Guter Turkowo, Mepomucen b. Lutomöki, ist heute Mittags um 12 Uhr ber Concurs erbffnet worden.

Es werden baber alle diejenigen unbekannten Gläubiger, die Anspruche an ben Nachlaß haben, hiermit vorgelaben, fich in bem, gur Unmelbung und Musweifung ihrer Unspruche vor bem Depus firten Landgerichterath Bielefeld in un= ferem Partheien = 3immer auf ben 25. Kebruar f. J. Vormittags um 9 Uhr angesetzen Termine personlich ober burch gefetlich zulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Anspruche anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, Die Michterschienenen follen mit ihrer Forderung an die Maffe praclubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Chehaften an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an hiefigem Orte an Bekanntschaft fehlt, werben die Justiz-Commissarien Weißteder Bon und Lukaszewicz als Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und benselben mit Information und Vollmacht versehen können.

Pofen ben 3. October 1825.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa Nepomucena Lutomskiego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maia, aby się w terminie do posiadania i wykazania swych pretensyina dzień 25. Lutego 1826. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwołonych stawili, pretensye swe podali, i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie. Tym wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanać nie mogą, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponujemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, Weissleder, Boy i Łukaszewicza, z których iednego obrać i w informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebickat-Citation.

Auf die von ber Erneftine Muller ge= borne Reumann aus Stobnice, wiber ibren Chemanir, ben Waffermuffer Jacob Muller, ber feine Fran gu Popowo' im April 1813 boelich verlaffen hat, we= gen Chescheibung unterm 6. Mai c. an= gebrachte Rlage, haben wir einen Termin jur Beantworfung ber Rlage und Juffruction ber Gache auf ben 25ften Februar 1826. Vormittags um To Uhr vor bem Depufirten Landgerichte= Referenbarius Rubenburg in unserem Gerichte = Schloffe angeset, und laben bagu ben, feinem Aurenthalte nach unbekannten Jacob Muller hiermit dffentlich bor, in bem Termine perfonlich ober burch einen gefetlich gulaffigen Bevollmachtigten gur erscheinen, Die Klage gu beantworten, und Beweismittel beign= bringen und anzugeben, widrigenfalls nach bem Untrage ber Klagerin bie Che getrennt, ber Berklagte für ben allein schuldigen Theil erklart und in die Ches fcheibungs, Strafe verurtheilt werben foll.

Bu Mandatarien werben bem Beklagten bie Justiz-Commissarien Bon, Hoper und Suberian in Borschlag gebracht, bie mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen sind.

Pofen ben 20. Derober 1825. Ronigh Preuf. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na skargę przez Ernestynę Müllerową z Neymanow z Stobnicy, naprzeciw mężowi swemu Jakubowi Mullerowi młynarzowi, który swoią żonę w miesiącu Kwietniu 1813 roku w Popowie złośliwie opuścił, względem rozwodu pod dniem 6. Maia podaną, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 25. Lutego 1826 zrana o godzinie 10, przed Deputowanym Sadu Ziemiańskiego Referendaryuszem Rüdenburg w naszym Zamku sądowym, na który Jakuba Müllera z mieysca mieszkania swego niewiadomego, ninieyszym zapozywamy publicznie, aby się osobiście lub przez Pełnomocnika prawem dozwolonego stawił, na skargę odpowiedział i dowody podał i złożył, w przeciwnym zaś razie podług wnio. sku Powodki małżeństwo rozłączone, Pozwany za samowinną stronę uznany i na skargę rozwodową wskazany bydź ma. Na Mandataryuszów proponuią się Kommissarze Sprawiedliwości Boy, Hoyer i Guderyan, którzy należytą informacyą i plenipotencyą opatrzeni bydź maią.

Poznań d. 20. Październ. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

nachdem über bas bei ber Stabt Tirfchtiegel im Deferiger Rreife gelegene, auf 4045 Mthlr. 6 pf. abgeschätzte, und bem Upothefer Johann Friedrich Johne gehörige Vorwert Jubenluge, auf ben Antrag eines Glaubigers ber Liquida= tiond-Prozeß eroffnet worben ift, fo merben alle und biejenigen, welche an bas Grundftud aus irgend einem Rechts= grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem vor bem Deputirten Landgerichts = Mffeffor Soppe auf ben 21. December c. Bormit= tage um 9 Uhr anbergumten Liquida= tiong=Termine auf bem hiefigen Landge= richte perfonlich ober durch gefehlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft die Juftig= Commiffarien Wittwer, v. Wronsfi und Roffel in Borfcblag gebracht werben, gut ericheinen, ihre Forderungen gu liquidi= ren und beren Richtigfeit nachzuweisen.

Diesenigen die sich nicht melden, haben zu erwarten, daß sie mit ihren Unsprüchen an das Grundstäck und dessen Kaufgelder werden präcludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden

soll. Meserit ben 4. Juli 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Otworzywszy nad folwarkiem Zydownia (Judenliege) przed miastem Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim polożonem, Aptekarzowi Janowi Fryderikowi Jolme należącem i na Tal, 4045 fen. 6 ocenionem, na wniosek wierzyciela process likwidacyiny, zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek bądź prawnego zrzodła, pretensye do folwarku rzeczonego mieć mniemaią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Grudnia r. b. przed Deputowanym Assessorem Hoeppe wyznaczonym na Ramszu tuteyszym o godzinie gtéy zrana osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im w razie nieznaiomości tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wittwer, Wrońskiego i Roestel proponuiem, stawili, pretensye swoie likwidowali, i ich rzetelności udowodnili. Tych którzy się nie zgłoszą, czeka, iż z pretensyami swemi do folwarku i summy kupna tegoż mianemi prekludowani beda i wieczne im w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onegoż, iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzielona będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Magrowiccichen Kreife belegenen, zur Minister Stanislaus v. Brezaschen Concure - Maffe gehörigen Guter,

1) Ewigtfowo,

2) Udcifowo,

3) Kuczfowo, und

4) Dabrowo,

welche nach der gerichtlichen Taxe, und

a) Swigtfowo auf 37,830 Athlr. 11 fgr. 9 pf.;

b) Uscifowo auf 42,682 Mthlr. 17 fgr. 5 pf.;

c) Auczkowo auf 12,994 Athle. 18 fgr. 2 pf.;

d) Dabrowo auf 40,256 Rthlr. 15

fgr. 9 pf.; gewürdigt worden find, im Wege der Subhastation diffentlich jedes Gut besonbers und bemnächst sammtliche Guter zusammen an ben Melstbietenden verkauft werden, die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. Februar k. J., ben 27. Mai k. J., und ber pereintorische Termin auf ben 2. September k. J.

Vormittags um 8 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtbrath Schwurz allhier angesetzt, besitzfähigen Kaufern werden baher diese Termine bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen einem seben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen, die Tare selbst aber kann Patent Subhastacyiny.

Dobra pod Jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Wągrowieckim położone, a do massy konkursowey Ministra Stanisława Brezy należące, mianowicie:

1) Swiątkowo,

2) Uścikowo,

3) Kaczkowo i

4) Dąbrowo,

które podług sądowey taxy to iest:

a) Swiątkowo na 37830 talarów 11 śgr. 9 fen.

b) Uścikowo na 42682 talarów 17 śgr. 5 fen.

c) Kuczkowo na 12994 talarów 18 śgr. 2 fen.

d) Dąbrowo na 40256 talarów 15 śgr. 9 fen.

ocenione zostały, maią drogą Subhastacyi publicznie, to iest każda wieś osobno, a późniey wszystkie wspólnie naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień

25. Lutego r. p.

27. Maia r. p. a peremtoryczny na dzień

2. Września r. p.

zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Ur. Schwürz w sali posiedzeń naszych wyznaczone, o czem zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, in unferer Registratur eingesehen werden. Bugleich werben die ihren Wohnortern nach unbekannten Realglandiger, als:

1) bie Terefia v. Gozimirsta,

2) ber Frang b. Suchorzewett,

3) die verwittwete v. Palichnowsta,

4) die verwittmete v. Lubowicz,

5) bie Sufanna v. Ginsta,

6) bie Gebruber v. Bafineft,

7) bie Catharina verehl. von Rinar= gewöfe,

8) bie Gufanna b. Rafineta,

9) bie Christina verebel. v. Lifzeda,

10) bie Frangiefa verehel. v. Riedrzynefa,

II) bie Belena v. Rafinefa,

12) Die Unna verchel. v. Strzeleda,

ebenfalls zum obigen Termin unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle bes Ansbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschiltings, die Löschung der sämmelichen eingetragenen, wie auch der leer ausgeshenden Forderungen, und zwar der letzteren ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, versfügt werden soll.

Gnefen ben 14. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Również zapozywamy następuiących wierzycieli, których mieysca zamieszkania nam są niewiadome, to iest:

1) Terese Gozimirską,

2) Franciszka Suchrorzewskiego,

3) zamężną Palichnowską,

4) zamężną Lubowiczową,

5) Zuzanne Cieńską,

6) Braci Basińskich,

7) Katarzynę zamężną Rynarzewską,

8) Zuzannę Rasinską,

9) Krystynę Liszecką,

10) Franciszkę Kiedrzynską,

11) Helenę Rasinską,

12) Anne Strzelecką,

13) Teklę Smielowską;

aby się w terminie powyższym stawili, gdyż w razie przeciwnym, nay. więcey daiący, nietylko przybicie odbierze, ale owszem po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie tak zahypotekowanych iako upadłych pretensyi, i bez produkcyi instrumentów tym końcem potrzebnych nastąpić ma.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Rachbem über ben Machlaß bes qu Rofgycgon bei Strzelno verftorbenen Gutebefiters Thomas von Bogudi ber erbichaftliche Liquidatione=Prozeff erbffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an beffen Nachlaß irgend einen Un= fpruch zu haben vermeinen, hiermit vor= gelaben, in bem auf ben 24. Rebruar 1826 por bem herrn Landgerichterath Rroll zur Liquidation ber Forberungen anberaumten Termin entweder in Perfon, ober burch gehörig informirte Bewollmachtige, wozu die hiefigen Juftiz-Com= miffarien Schopke, Bogel, Schulz und ber Landgerichtsrath Brix porgeschlagen werben, zu erscheinen, und ihre Fordes rungen anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls die Auffenbleibenden aller ihrer etwanigen Worrechte verlustig er= flart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung bet fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen merben follen.

Bromberg ben 19. Sept. 1825.

Made act of the Alendary State of the State

ofour their mustry oving govern day

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostalościa zmarlego w Nożyczynie pod Strzelnem, dziedzica Tomasza Boguckiego otworzony został process sukcessyino-likwidacyiny, więc zapozywaią się wszyscy ci, którzy do teyże pozostałości iakiekolwiek bądź pretensye zakładaia, ażeby w terminie na dzień 24. Lutego 1826 przed Wnym Sedzia Kroll do likwidowania takich pretensyi wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez należycie zainformowanych Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy !Sprawiedliwości Schoepke, Vogla, Schulza i Sedziego Brixa przedstawiamy, stawili sie, i swe pretensye podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i ze swemi pretensyami tylko do tego, coby po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostać mogło, wskazani zostaną.

Bydgoszcz d. 19. Wrześn. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise unter Nro. 179 bestegene, bem Joseph v. Mossezenski zusgehörige abliche Gut Nieciszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Nieciszewo pod Juryżdykcyą naszą, w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 179 położona, do Ur. Jozefa Moszczeńskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług Tare auf 20,077 Athlie. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber bfsfentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf ben 10. Februar 1826.,
— ben 26. Mai
— mnd ber peremforische Termin auf
ben 26. August 1826.,

por bem herrn Landgerichterath Rohler Morgene um 9 Uhr allhier angefeht.

Besissähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 29. Septbr. 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

taxy sądownie sporządzoney na talar.
20,077 śgr. 25 szel. 10 oceniono,
ma bydź na żądanie Wierzycieli z
powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym
końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Lutego 1826, dzień 26. Maia 1826, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Sierpnia 1826, zranz o godzinie 9 przedWnym Sędzią Koehlerem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiai domiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit hierselbst unter Mro. 294. 295. 296. belegene, bem Kaufmann Gesiner zuge= hörige Grundstück nebst Wiesen, welschest nach der gerichtlichen Taxe mit dem Grundstücke unter Mro. 291. 292 und 293. zusammen auf 1285 Kehler, 6 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber bisentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 20. De cember o. vor dem Herru Landgerichts = Nath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern wird dieser Termin mir der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig

machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. August 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcya nasza pod Nr. 294 295 i 296 polożona, a JPana Gessnera kupca dziedziczna, wraz z łakami, która podług taxy sądownie sporządzoney wspólnie z nieruchomością pod Nr. 291 292 293 sytuowana na tal. 1825 sgr. 6 szel. 10 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8mey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Dannenbergem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz du. 29 Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogisnoer Kreise belegene Herrschaft Pakoić, zu welcher

1) bie Stadt Pafosć,

2) das Borwert Mibytwy,

- 3) bad Dorf und Borwert Bielowies,
- 4) das Dorf und Borwerk Dombrowo nebft Forst,

5) das Dorf und Bormerk Lubkowo nebst Forst,

6) das Dorf und Borwerk Motre nebft Forft,

7) das Haulander = Dorf Laski nebst Forst, und ber Abbau Klein = Laski gehoren, und von benen nach ber gerichtlichen Taxe,

a) Pafosé nebst Ribitun, auf 35676 Athle. 12 fgr. 5 pf.;

b) Dombrowo nebst Zubehor, auf 27167 Athlr. 17 fgr. 3 pf.;

c) Laski nebst Zubehor, auf 21771 Mthlr. 12 fgr. 7 pf.;

d) Ludsowo nebst Zubehor, auf 29999 Mthlr. 20 szr. 6 pf.;

e) Mokre nebst Zubehör, auf 12178 Athlr. 11 fgr. 6 pf.;

f) Wielowies,

auf 24036 Athle. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nemlich auf

ben 22. August c., ben 22. November c.,

Patent Subhastacyiny.
Maiętność Pakoska pod jurysdyk
cyą naszą w Powiecie Mogilińskim
sytuowana, do któréy należą:

1) miasto Pakość,

2) folwark Rybitwy,

- 3) wieś z folwarkiem Wielowieś,
- 4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,
- 5) folwark i wieś Ludkowo z borem,

6) folwark i wieś Mokre z borem,

7) wieś z Olendrów składaiąca się Laski z borem i ódbudowaniem male Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.

b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 śgr. 3 den.

c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 śgr. 7 den.

d) Ludkowo z przynależytościamina. 29,999 Tal. 20 sgr 6 den.

e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den.

f) Wielowics

na 24,036 Tal. 6 śgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byż ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine to iest:

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b., und ber peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Affestor Schwürz Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Local anderaumt.

Besitsfähigen Kaufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, bag in dem letten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werden die ihren Wohnorte noch unbekannten Real=Gläubiger, als: der Facandi v. Glisztynöfi, der Joseph von Lempicki und die Martin Panekschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden LicitationösTerminen wahr zunehmen, unter der Verswarnung, daß im Fall ihres Ausbleisbens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach gescheshener Zahlung des Kausgeldes die Lösschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax=Instrumente und Berkaufs= Bedingungen konnen in unserer Registra= tur eingesehen werden, wobei est jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Gnefen ben 25. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie 9téy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podaiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będa.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych z mieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Jozefa Łempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze doku mentów, nastąpi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffations = Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, soll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Slabossewko eum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25451 Athle. 8 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, bssentlich an den Meistbicztenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

mine, nehmlich auf

den 23. November c., ben 23. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 24. Februar 1826., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Uffessor Schwürz Morgens um 9 Uhr in bem hiesigen Gerichts-Locale anberaumt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Das Tar = Instrument und die Berfaufsbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es ebem Interessenten frei steht, seine etwanige Sinwendungen gegen die Tape vor bem Termine einzureichen.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als der Facundus v. Gliszeynöki, und tie Martin Pannekschen Erben, hierdurch offentslich vorgeladen, ihre Rechte in den ankehenden Licitatons = Terminen wahrzuenehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbies

Patent Subhastacyiny.

Wieś szláchecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b. termin zaś ostateczny

na dzeń 24. Lutego 1826,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego. O tych terminach uwiadomia się zdolnych posiadania nabywcow z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżey podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże tanie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podającemu (ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody) przybitą zostanie, i powyliczeniu summy szacunkowey wy-

tenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fieben, ber Buschlag ertheilt, und nach gefchehener Bablung bes Rauf= gelbes bie Lofdung ihrer Forderungen ohne Production ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Gnesen den 25. April 1825.

mazanie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastąpi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Ronigl. Preußisch. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnoer Rreife zu Sendowo belegene, ben Gottlieb Turnofchen Erben gugeho= rige Binomublen = Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 567 Athle. gewürdiget worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben Theilungshalber bffentlich an den Meifibietenden verkauft werben.

Wir haben biergu einen Diefungster= min auf ben 7. Januar 1826., vor bem herrn Landgerichterath Jefel Mergens um 9 Uhr althier angesetst.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, daß die Tare in unferer Regi= ftratur eingesehen werben fann.

Gnefen ben 26. Geptember 1825. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

DOS RESIDENCES, BOS PORTO ENEW PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE of a doing were a steppie, poewevact sufferil . More in shorte or rise

cacie to consider on about the this

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak w Sendowie pod Jurys. dykcyą naszą, Powiecie Mogilińskim położony, Sukcessorów Gottlieba Turno własny, które podług taxy sądownie sporządzoney na 567 Tal. iest ocenionym na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 7. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jekel w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Września 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das zu Schneibemuhl unter Nro. 19 belegene, ber verwittweten Anne Eleonore Neufeldt geborene Kempf zugehöris
ge Grundstud nebst Zubehör, welches
nach der gerichtlichen Tare auf 154
Athlr. 1 fgr. gewürdigt worden ist,
soll auf den Antrag der Gläubiger öffents
lich an den Meistbietenden verfa 't wers
den, und der Bietungs-Termin ist auf
den 3. December c. vor dem Lands
Gerichts-Nath Mehler Morgens um 9
Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Schneidemahl den 29. August 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Pile pod Nro. 19 położona do Anny Eleonory z Kempfów owdowiałey Neufeldt należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 154 Tal. I śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość nawięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserem Gerichtsbezirk im Krotoschiner Kreise in der Stadt Zdung unter Nro. 38 belegene, dem Bürger Johann Nowak gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, Hofraum, Garten und Acker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym Powiecie Krotoszyńskim, w mieście Zdunach pod Nro. 38 położowa, do Jana Nowaka należąca, a składaiąca się z domu wraz z staynią, podworzem, ogrodem i rolą, podług taxy sądowey na Tal. 403 oceniona, z 403 Athir, gemurbigt worden ift, foll powodu długów w drodze dalszcy Schulden halber im Dege ber Gubba= ftation anderweitig an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben gu biefem Behufe einen peremtorifchen Termin auf ben 8ten December c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Boretius in unferem Gerichtelocale allhier anberaumt, und forbern befig= fabige Raufluffige auf, fich einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Raufbedingungen werben im Termine befannt gemacht werden.

Rrotojdin den 6. September 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin zawity na dzień 8. Grudniar. b o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Warunki kupna w terminie ogło-

szone zostaną.

Krotoszyn dnia 6. Września 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Offrzefjowichen Rreife in ber Stadt Rem= pen unter Mro. 42. 43. und 44. bele= genen, ber Bittwe Unna Muffliewicz in Ralifch Bugehorigen Grundftude nebft Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare zusammen auf 2782 Rthlr. 13 fgr. 4 pf. gewurdigt worden, follen auf ben Untrag der Glaubiger Schulden hal= ber offentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werden, und bie Bietungs = Ter= mine find auf

ben II. October c., ben 20. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 27. Februar 1826., bor bem herrn Landgerichterath Ruichfe fruh um 9 Uhr allhier angesett.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości pod Jurysdykcyą naszą w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 42, 43 i 44, położone do Anny owdowialey Myszkiewiczowey w Kaliszu należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 2781 sgr. 13 fen. 4. sa ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którem końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Października, na dzień 20. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Lutego 1826, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscu, wyzna-Czone zostały.

Besitfähigen Raufern werben biese Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine die Grundstücke bem Meistbictenden gugesschlagen werden sollen, in sofern nicht gesetzliche Grunde bazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Arotoschin den 16. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftations = Patente, foll bas in ber hiefigen Feldmark belegene, auf 1256 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäfte, bem Stellmacher Schneiber gehörige Grund=

stud, bffentlich an ben Meistbietenben Schulben halber verfauft werben, und steht bazu ein peremtorischer Termin hier an ber Gerichts = Stelle auf ben 4ten Februar f. J. au, zu welchem Kanflustige und Besichfähige hiermit eingelasten werben.

Meferig ben 22. September 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 16. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego grunt w tuteyszem terrytoryum leżący, sądownie na tal. 1256 sgr. to oceniony, kolodziejowi Schneider należący, publicznie naywięcey dającemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest na dzień 4ty Lutego r. p. tu w Międzyrzeczu, w mieyscu posiedzeń Sądu.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 22. Wrześu. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

and the state of t

Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Gichfelbe Myrfiger Rreifes unter Dro. 3 belegene, ben Michael und Rofalie Riebschlägerschen Cheleuten jugeborige Erbpachtegrund= ftud nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 953 Rthir. ge= wurdigt worden ift, foll auf den Untrag. ber Glaubiger offentlich an ben Deifi= bietenben verfauft werben , und ber Dietunge, Termin iff auf ben 20. Decem= ber c. vor bem Landgerichtsrath v. To= polski Morgens um II Uhr allhier an= gesett. Befigfahigen Raufern wird die= fer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftud bem Deiftbietenben zugeschlagen werben foll, in fofern nicht gefetgliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen-

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfever Registratur eingesehen werden.

Schneibemubl ben 29. August 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto-dzierzawna w Powiecie Wyrzyskim w wsi Eichfelde pod Nro. 3 położona, do Michała i Rozalii Riebschlaeger małżonków należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 953 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem terminlicytacyiny na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Sędzią Sądu Ziem. W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą prze-

szkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zu Unruhstadt (Karge) unter Mr. 87 auf ber Farbergasse gelegene, zu bem Nachlasse bes Johann Gottsried Bartschtgehörende Wohnhaus, Hofraum, bahinster befindlichen Gartchen und Stall, welches gerichtlich auf 308 Rthlr. abgesschätzt worden ist, soll zufolge Austrags

Obwieszczenie.

Należący do pozostałości zmarłego-Jana Bogumira Bartsch dom mieszkalny, w Kargowie przy ulicy farbierskiey pod Nr. 87 położony, wraz z podworzem, chlewem i przyległym ogrodem sądownie na 308 Tal. oceniony, z polecenia Król. Sądu Ziebes Königl. Landgerichts zu Meseritz, im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. In diesem Behuse haben wir einen Termin auf den 14. December c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Unruhstadt anberaumt, zu welchem wir bestig = und zahlungsfähige Kauslustige hierz burch vorladen.

Wollftein ben 24. Cept. 1825.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Bum öffenelichen Berkauf ber hies selbst gelegenen, ben Müller Müller, schen Speleuten gehörigen und auf 520 Thaler gerichtlich taxirten Bodwinds mühle, haben wir vi Commissorii des Königl. Landgerichts Posen einen Zers min auf den 17ten December d. J., Bormittags g'Uhr, in unserm Gerichtszimmer angeseht, welches Bessis, und Zahlungsfähigen hiermit bestannt gemacht wird.

Samter ben 23. September 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Subhaftation8=Patent.

Jufolge Auftrags bes Konigl. Landges richts Fraustabt, haben wir zum Berstauf im Wege ber nothwendigen Subshaftation ber zu Spittowke unter Nro. 12 belegenen, ben Wilhelm Ruhbenschen Erben zugehörigen Nahrung, aus einer

miańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhtstacyi publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma. Gelem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Grudnia r. b. popołudniu o godzinie 2 w mieście Kargowie, na który ochotę kupna mających do posiadania nieruchomości kwalifikujących się i do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dn. 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży tu w mieyscu położonego, do małżonków Müllerów młynarzów należącego, i na 520 Tal. sądownie otawowanego wiatraka, wyznaczyliśmy w drodze upoważnienia Król. Pruskiego Sąau Ziemiańskiego w Poznaniu, termin na dzień 17go Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana w Izbie Sądu naszego, o czym do posiadania i zapłaty zdolnym, do wiadomości ninieyszem się podaie.

Szamotuły d. 23. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedania w Spitkowkach pod Nr. 12. położonego, Sukcessorom Wilhelma Ruhben należącego

Hufe Land incl. 3 Morgen Wiesewachs, einem alten Wohngebaude incl. eines Stalles und einer alten Scheune besteshend, welche gerichtlich auf 300 Nithle. geschäht worden, einen nochmaligen Termin auf den 10. Januar 1826. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube anberaumt.

Bir laben zu biefem Termin Kaufluftige, Bestig = und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königt. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 14. October 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. gospodarstwa składającego się z iedney huby roli, wraz z 3 morgami łąki, iednego starego domu mieszkalnego wraz z iedną staynią i iedney starey stodoły, które na 300 Tal. sądownie oszacowane, nowy termin na dzień 10. Stycznia 1826. zrana o godzinie otey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupić mających, zapłacić i posiadać zdolnych z tem nadmienieniem, iż naywięcey dający za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 14. Października 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Befanntmachung.

Von Seiten bes Königl. Landgerichts zu Krotoschin, ist uns ber Auftrag ertheilt worden, das dem Herrn Adalbert v. Zeromöki gehörige, auf dem hiesigen Schlosplatz belegene massive Wohnhaus nebst Stallgebäuden, Schuppen und Obstgarten, welches alles zusammen auf 6486 Athlr. 20 fgr. gerichtlich gewürzbiget worden, öffentlich zu verkausen.

Bir haben hierzu nachstehende Zer=

ben 30. September 1825., ben 30. November 1825., ben 31. Januar 1826.,

angesetht, wovon ber Lettere peremtorifch ift, und laben zu diesem Behuf zahlungefähige Rauflustige vor, sieh an ben bestimmten Terminen in unserem

#### Obwieszczenie.

Z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, polecono nam zostało, Ur. Woyciechowi Zeromskiemu należący, na tuteyszym zamkowym placu położony, murowany dom mieszkalny z stayniami, szopą i ogrodem owocowym, co wszystko ogolnie na 6486 tal. 20 śgr. sądownie oszacowane, przez publiczną licytacyą sprzedać. Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina

30. Września 1825., 30. Listopada 1825.,

31. Stycznia 1826.,

z których ostatni zawity iest, i wzyc wamy płacić zdolnych i ochotę naGeschäfte-Locale einzfinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Best= und Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung der Zuschlag erfolgen wird.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur während den Stunden von fruh 8 Uhr bis 1 Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr eingesehen werden.

Rempen ben 9. Juli 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Cubhaftations = Datent.

Auf den Antrag eines Meal-Glaubisgere, soll bas denen Seifensieder Carl Gottlob Heymann und denen Brauer David Rohrmannschen Erben eigenthümslich zugehörige, allhier in der Mälzergasse unter Nev. 121 belegene zweistöckisge massive Wohnhaus, so wie das zu demselben gehörige, von Fachwerf erbaute und mit Ziegeln bedeckte Malzhaus nebst allem Zubehör, so wie auch eine Kegelbahn und Stallung, welches laut gerichtlicher Tape überhaupt auf 1510 Athle. abgeschäht worden, im Wege der nothwendigen Subhassation verkauft werden.

In Gefolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 23. Januar f. J. Wormittags um 9 Uhr in unserem Gesschäfts-Locale angesetzt, und laden zu demselben zahlungs und besithfähige Rauslustige mit der Versicherung ein, bycia maiących, by się wspomnionych terminach w lokalu naszym sądowym stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, po nastąpionem zatwierdzeniu, przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey zrana od 8 aż do r popołudniu od 3 do 6 godziny przeyrzana bydź może.

Kempno d. 9. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego ma bydź należące prawem własności do Sukcessorów mydlarza Karola Bogusława Heymann i mielcarza Dawida Rohrmann domostwo mieszkalne murowane, o dwóch piętrach tu w Bojanowie w ulicy mielcarskiey pod liczbą 121 położone, iako też należąca do niego w ryglówkę wybudowana dachówką pokryta słodownia wraz z przyległościami oraz i kręgielnią wraz z stayniami, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 1510 tal. oszacowane, torem konieczney subhastacyi publicznie przedane.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 23. Stycznia r. pr. przed południem o godzinie 9tey tu w mieyscu urzędowania naszego, na który przymioty płacy i nabycia posiadaiących ochotę do daß der Meistbietende, wenn sonft feine gesetliche Hinderniffe eintreten, den Bu-

schlag gewärtigen fann.

Die Tare ift in unserer Registratur täglich einzusehen, die Kaufbedingungen bagegen sollen im Ternnn eröffnet werben.

Bojanowo den 8. November 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

kupna maiących ztém zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący, skoro iakiekolwiek niezaydą prawne przeszkody, przyderzenia spodziewać się może. Taxa może bydź codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo d. 8. Listop. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaftations Patent.

Der bem hiesigen Juben Jsaak Abra= ham, an dem hierselbst in der Juden= Straße unter der Nro. 231 belegenen Hause, zustehende halbe Antheil, wel= cher gerichtlich auf 225 Athlr. gewurdigt ist, soll Schulden halber diffentlich ver= kauft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen Termin auf den 1. Februar
f. J. Bormittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichtöstube angesetzt, und laden
besitzfähige Kaussusige ein, sich alsbann
baselbst einzusinden und ihr Gebot abzugeben, der Meisibietende hat den Zuschlag zu erwarten, in sofern nicht gesetzliche Gründe eine Fortsetzung der Subhasiation nothwendig machen sollten.

Patent subhastacyiny.

Połowa domu w mieyscu na ulicy żydowskiey pod liczbą 231 położonego, należąca Starozakonnemu Izaakowi Abraham tustad, która podług sądowey taxy na summę 225 talar. iest oceniona, ma bydź sprzedana z powodu długów przez publiczną licytacyą. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy na mocy zlecenia Królews. Sądu Ziemiańskiego w Pile w sądzie swym termin na dzień 1. Lutego r. pr. o godzinie gtey przed południem, wzywaiąc każdegokolwiek, któryby do kupna tego miał ochotę, i do posiadania był zdolnym, aby w tym przed nami stanał terminie i swe podał licytum poczym ma nastąpić przyderzenie więcey daiącemu, ieżeli powody prawne wymagać nie będą koniecznie dalszcy gruntu tego sprzeda-ZY.

Taxa wzwyż nadmieniona znay-

Die Taze kann ju jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Lobjens den 27. August 1825. Ronigl. Preuß. Frieden gericht.

duie się w Registraturze naszey, i możebydź widzianą w każdym czasie.

Lobženica d. 27. Sierpn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Stedbrief.

Der Einwohner Simon Mankowski ans Wewiorezon hiesigen Kreisch, ber Einwohner Joseph Maciejewski ans Ino-wroclaw und der Bürger Simon Wegglewski aus Pakość hiesigen Kreisch, welcher erstere wegen Diebstahl, letztere beide aber wegen wahrscheinlicher Mord-brennerei zur gefänglichen Haft gebracht worden, sind gestern Abend um halb sieden Uhr aus unserem Gefängnisse mittelst gewaltsamer Erbrechung der Thür und Ausschließung der Ketten entsprungen. Die Beschreibung der Inkulpaten ist folgende.

1. Des Gimon Manfowsti.

Der Simon Mankowski ist katholischer Religion, aus Swiątkowo Wongrowiccer Kreises gebürtig, er wohnte zur Zeit der Berhaftung in Wemiorczyn hiesigen Kreisses als Einwohner, ist 38 Jahr alt, 5 Fuß groß, Haare schwarzbraun, dergleichen Augenbraunen, Augen blau, Mase lang, spizlänglichtes Gesicht, Gestichtsfarde blaß, Mund gewöhnlich, trägt einen kleinen Schnauzbart und dergleichen Backenbart.

Befondere Kennzeichen: au ber linken Sand find an zwei Fingern die erften Gelenke fieif, und nach einwarts frumm, aberhaupt ift die linke hand fruppelhaft.

Befleidet ift Mankowski mit einem

### List gończy.

Komornik Szymon Mańkowski z Wewiorczyna tuteyszego Powiatu, komornik Józef Macieiewski z Inowrocławia i obywatel Szymon Węglewski z Pakości tuteyszego Powiatu, z których pierwszy za złodzieystwo, obydway zaś ostatni o podpalenie do aresztu oddani zostali, wczoray wieczor o pół do 7mey godziny z tuteyszego więzienia przez gwałtowne wyłamanie drzwi iotworzenie kaydan uciekli.

Opis inkulpatów jest następny: 1. Szymona Mańkowskiego.

Szymon Mańkowski katolik z Świątkowa Wągrowieckiego Powiatu rodem, mieszkał zaś w czasie aresztowania w Wewiorczynie tuteyszego Powiatu iako komornik, ma 38 lat, 5 stóp wysoki, włosów czarnych, podobnychże brwi, oczów niebieskich, nosa długiego, podługowatey twarzy, cery bladey, ust zwyczaynych ma wąsy i podobne piesaki.

Szczególne znaki, u lewey ręki 2 palce do drugiego członka martwe, i w ogólności cała ręka pokrzywiona.

Ubrany Mańkowski w stary podar-

alten zerriffenen Schaafpelz, einer grun tuchenen Wefte, bito alten blau tuchenen alten weiß leinenen Hosen, bergleichen Hemde, ordinairen Stiefeln und einem alten Kilzhut.

2. Des Joseph Maciejeweri.

Name Joseph Maciciewsti, Alter 35 Jahr, Religion katholisch, Geburtkort Schlachein bei Schroda, Größe 5 Juß 3 zoll, Haare dunkelbraun, Augen hellgrau, Stirn bedeckt, Augenbraunen dunkelbraun, Nase spik, Bart hellbraun, Mund gewöhnlich, Kinn rund, Gesicht länglich und voll, Gesichtsfarbe gesund, Statur Kark, Kennzeichen keine.

Bekleidung: schwarzeunder Hut, blau urothbuntes baumwollenes Halstuch, blau tuchener alter Mantel mit Kragen, bergleichen Weste, weiß leinenen Hosen, schwarzlederne Stiefel, um den Leib ein

grunlich fattumenes Tuch.

3. Des Simon Beglewefi.

Name Simon Weglewsfi, Alter 30 Jahr, Religion katholisch, Geburtsort Kraplewo Schubiner Kreises, Größe 5 Kuß 5 Zoll, Haare schwarzbrann und lang, Stirn gewölbt, Augenbraunen hellbraun, Augen blau, Nase lang, Vart hellbraun, Mund gewöhnlich, Kinn rund, Gesicht länglich und hager, Gessichtsfarbe gesund, Statur schlank.

Besendere: Rennzeichen am rechten Urm eingebrannt, das heilige Krenz mit den Chiffern J. H. S. und der Jahreszahl

Bekleibung: runder schwarzer neuer Sut, rothbunt kattunenes Sals = Tuch,

ty kożuch, zieloną sukienną westkę, stare białe płócienne spodnie i podobnąż koszulę, ordynaryjne bóty i stary filsowy kapelusz.

2. Józefa Macieiewskiego.

Józef Macieiowski 35 lat stary, katolickiey religii, rodem z Szlachcina pod Srodą, wysoki 5 stóp 3 cale, włosy ciemne, oczy blade, czoło okryte, brwi ciemne, nos kończaty, brody iasno szarey, ust zwyczaynych, brody i twarzy okrągłey, zdrowey cery, mocney konstytucyi, znaków żadnych.

Ubior okrągły czarny kapelusz, pstro czerwoną chustkę, granatowy stary płaszcz z kolnierzem, taką westkę białe płocienne spodnie, opasany zieloną kartunowa chustką.

3. Szymona Weglewskiego.

Szymon Węglewski 30 lat stary, katolickiey religii, rodem z Kraplewa Szubińskiego Powiatu, 5 stóp 5 cali wysoki, ciemnych włosów długich, czoła okrągłego, powieków iaśno szarych, oczów niebieskich, nosa długiego, brody iasno szarey, zwyczaynych ust, brody i twarzy podługowatey i chudey, cery zdrowey, postawy wysmukłey, szczególne znaki, na prawem ramieniu wypalony krzyż z literami J. H. S. i rokiem 1822.

Uhrany w okrągły czarny nowy kapelusz, czerwoną pstrą chustkę, ciemno szaraczkowy płaszcz stary z długiem kolnierzem, żółto czerwono

bunkelgrauer alter Mantel mit langen Rragen, gelb und roth bunt kattunene Weste, imgleichen auch grun tuchene, gelb leberne Beinkleider, schwarz seberne Stiefeln, einen bunnen Strick um Leib.

Alle Militair= und Civil = Behörden ersuchen wir demnach ganz ergebenst, auf diese gefährlichen Verbrecher ein wachsames Auge zu wenden, sie im Betretungöfalle arretiren, und geschlossen entweder an und, oder an das Königl. Inquisitoriat zu Posen gefälligst abliefern zu lassen.

Trzemefino ben 10. November 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

pstrą kartunową westkę, żółto skórzane spodnie, czarne boty, cienkiem powrozem przepasany.

Wszystkie Woyskowe i cywilne władze wzywamy iak nayuniżeniey, aby na tych niebezpiecznych zbrodniarzy, pilne miały oko i w razie spostrzeżenia aresztowały, i okutych nam lub Królewskiemu Inkwizytoryatowi w Poznaniu odesłali.

Trzemeszno d. 10. Listop. 1825.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Die verschollene Theresia verchelicht gewesene Feldbacker Schneiber geborne Butter aus Neisse, die ihren Mann, welcher im Jahr 1812 bei der polnischen Feldbackerei angestellt gewesen ist, in dem Feldzuge gegen Anstland begleitet hat, und die auf dem Rückmarsch der französischen Armee aus Austland, in Wilna gestorben sein soll, so wie die von ihr etwa zurückgelassenen Erden und Erdnehmer, werden von dem unterzeichneten Gericht zu dem, auf den 29. April 1826. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Auscultator Schück angesetzten Termine, mit der Anweisung discutlich vorgeladen, sich vor oder in dem Termine bei dem siesigen Gericht oder in dessen Registratur entweder schriftlich oder personslich zu melden, und daselbst weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls auf die Todeserklärung der Therese Schneider, und was dem anhängig, nach Vorsssprift der Gesetze erkannt werden wird.

Reiffe ben 28. Juli 1825.

Ronigl. Preuß. Fürftenthums = Gericht.

Subhaftations = Patent.

Die im Abelnauer Kreife belegene, bent Frang Marfyndfi gehörige Pustfowe Die dn, wozu außer Wohn = und Wirthfchafts= gebauben, 151 Morgen 105 Muthen Alderland nebft 35 Morgen 46 Muthen Wiesen gehören, und welche gerichtlich auf 224 i Rtir. 23 fgr. 4 pf. gefchatt ift, foll Schulbenhalber in ben, bor bem Deputir= ten, Landgerichts-Rath Rosmeli, auf ben 21ften December c., ben Isten Rebruar 1826., und ben Taten April 1826, Bormittags um 9 Uhr, in unferm Gerichte = Lofale anberaumten Terminen, wovon ber lettere peremtorisch ift, bffentlich an ben Meiftbictenden verfauft werden, wogu be= fitfahige Raufluftige eingelaben werben.

Die Tare kann in unserer Registratur mahrend ber Dienststunden eingesehen

werden.

Krotofinn ben 21. September 1825.

Fürfilich Thurn = und Taxis= iches Fürftenthums-Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Nichy w Powiecie Odalanowskim położone, do Franciszka Marszynskiego przynależące, do którego oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, 151 morgów, 105 prętów kwadratowych roli oraz 35 morgów, 46 prętów kwadratowych łąk należy, a które na 2241 Tal. 23 śgr. 4 fen. sądownie oszacowane iest, w termich przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 21. Grudnia r. b., dzień 15. Lutego 1826., i na dzień 12. Kwietnia 1826.,

o godzinie otey zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtrnycznym iest, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godzin urzędowania przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 21. Września 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Subhaffations : Patent.

Das zur Kreis - Steuer - Einnehmer Strämckeschen erbschaftlichen Liquidations - Masse gehörige, hierselbst auf der Wilhelms-, (sonst Neuen-Welt) Straße unter Nro. 631 und 632 belegene massive Wohnhaus, nebst einem bazu gehörigen massiven kleinen Wohngebäude,

### Patent Subhastacyiny

Kamienica do massy sukcessyinolikwidacyiney niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należąca, na ulicy Wilhelmowskiey (dawniey nowy świat zwaney) pod numerem 63r i 632 tutay położona, wraz z małem do Stallungen, hofraum und Garten, welsches auf 7646 Athlr. 13 fgr. 4 pf. gesrichtlich geschätzt ift, soll Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgezrichterath Rosmeli auf

ben 18. Januar, ben 22. Marz, und ben 24. Mai 1826.

Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Locale anstehenden Terminen, wos pon der letzte peremtorisch ist, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu besithfähige Kauflustige eingeladen werden.

Krotoschin ben 1. October 1825. Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht. niey należącem domostwem murowanem, tudzież z staynią, podworzem i ogrodem, na 7646 talar. 13 śgr. 4 fen. sądownie oszacowana, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 18. Stycznia r. 1826, dzień 22. Marca 1826, dzień 24. Maia 1826, przedpołudniem o godzinie 10tey w lukalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatniiest peremtorycznym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma; na które to termina chęć kupna maiący i do posiadania zdolni ninieyszem zapozywaią się.

Kroteszyn d. i. Października 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xiestwa.

Bekanntmachung. Nachstehende im Wege ber Execution in Beschlag genommene Gegenstände, ale:

zwei Kommoben,
drei kleine Tische,
zwei Spiegel von mittler Größe,
ein Sopha,
vier und zwanzig Kupserstiche,
ein Glasspind,
vier Stühle,
eine Tischuhr,
ein Kleiderspind,
eine Gnitarre,
drei Kühe,
zwei diesjährige Kälber,
ein großes Mutterschwein,
sollen im Austrage des Königl. Landges

#### Obwieszczenie.

Następuiące w drodze exekucyi zatradowane Obiekta, iako to:

dwie komody,
trzy małe stoliki,
dwa zwierściadła średniey wielkości,
kanapa,
kopersztychów 24,
szafa do szkła,
cztery krzesełka,
zegar stołowy,
szafa do sukien,
gitara,
trzy krowy,
dwa tegoroczne cielęta,
maciora wielka,

maią bydż z zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez podpisanego richts hierselbst burch ben Unterzeichnesten an ben Meistbietenden offentlich gegen gleich baare Bezahlung, verkauft werben.

Es stehet hiezu ein Termin auf ben 24ten November c. Morgens um 9 Uhr in Varanowo bei Gnesen an, wovon Kauflustige in Kenntniß gesetzt werben.

Gnefen ben 9. November 1825. Borchart, Landgerichts = Secretair. naywięcey daiącemu publicznie za gotową zapłatę sprzedane. W tym celn wyżnaczony iest termin na

dzień 24. Listopada r. b.

zrana o godzinie 9tey w Baranowie przy Gnieznie, o czem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia się.

Gniezno d. 9. Listopada 1825.

Borchardt, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Avertissement. Da die Bincent und Katharina von Prusimskischen Erben die Theilung des elterlichen Nachlasses unter sich vorzunehmen Willens sind, so ersuchen sie in Gemäßheit der Vorschrift des J. 137. Tit. 17. Th. 1. des Allg. L. R. alle diesenigen, die an diesen doppelten Nachlaß irgend eine Ansorderung zu haben vermeinen, sich deshalb innerhalb 3 Monaten und längstens an den drei Lagen, als den 2 ten, 3 ten und 4 ten Februar k. J. 1826, und zwar an diesen Lagen in dem hiesigen Gasthause zur Stadt Warschau in der Vreslauer Straße unter Vorzeigung ihrer Beweismittel bei dem deshalb bevollmächtigten Herrn Laurenh v. Starzenski, Erbherrn auf Wierzeia, zu melden; wer dieses unterläßt, wird es sich selbst beizumessen haben, wenn er in Gemäßheit des J. 141. l. c. sich nur an jeden der genannten Erben für dessen Antheil zu halten bezrechtigt seyn wird. Posen den 1. November 1825.

Die Kinder und Erben der verftorbenen Bincent und Katharina von Prusimskischen Cheleute.

Es empfiehlt sich einem hochgeehrten Publico, der Lehrer Emanuel Minarsti, welcher in der deutschen und polnischen Sprache, wie in allen übrigen den Kindern nothigen Kenntniffen, desgleichen im Forte-Viano, Biolin-Spielen, so auch im Gesange, rucksichtlich aller gehörigen Schlussel, grundlichen Unterricht gegen ein Honorar von 5 Sgr. pro Stunde, ertheilen wird.

Bu erfragen auf der Grobfa Dro. 40, im Rropstifchen Saufe.

Den geehrten Mitgliedern unserer Reffource, fo wie den Theilnehmern an ben Ballen bestelben, zeigen wir hiermit ergebenft an; daß Connabend, ale ben 19t en November b. J. Abende 7 Uhr, ein Ball statt finden wird.

Die Direttion ber Freimaurer = Reffource.

Aus ber Fabrike von Joh. Chrift. Jufins in hamburg, habe ich fo eben Enafter mit bem rothen Siegel und Louisiana-Enaster erhalten, und verkaufe ersteren zu 16 ggr. und letteren zu 12 ggr. pro Pfund Friedrich Bielefeld.

Frifche Sollfteinsche Auftern empfing

Carl Scholk.

Avertissement. Der seit mehrern Jahren von hier ohne Nachricht abwesende Kammmacher Mener, oder wer von dessen Ausenthalt Kenntniß hat, wird hiermit ersucht, mir schleunigst Nachricht darüber zu ertheilen, indem ihm hierorts eine Erbschaft anheimgefallen ist, von welcher ich ihn näher unterrichten soll. Posen den 1. November 1825. Der Justif-Sommiss. Brachvogel daselbst.

# Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittwoch den<br>9 Noobr.                      |                                    | Freitag den                                                     |                       | Montag ben                                                      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| with the state of | von<br>Musgr.vf.                              | bis<br>Alv.fgr.vf                  | oon<br>Mr.fgr.vf.                                               | bis<br>Ottt.far.pf.   | von<br>New gr.ve.                                               | bis<br>Mr.fgr.pf.                    |
| Weißen der Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 27 6<br>- 6 - | - 22 - 16 - 11 - 17 6 1 - 9 - 17 6 | - 21<br>- 15<br>- 10<br>- 16<br>- 27<br>- 6<br>- 6<br>- 16<br>4 | 17 6<br>1 9 -<br>17 6 | 91 4<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 15 -<br>- 27 6<br>- 6 -<br>- 16 4 | - 22 6<br>- 16 4<br>- 11 6<br>- 17 6 |